L. 44.

# I. KURENDA SZKOLNA.

31557I

1963.

L. 5.

Dzieło "Denfichrift" o Wiedeńskiej wystawie przedmiotów oświecenia za 2 złr. do nabycia.

W skutek uchwały W. Krak. c. k. Namiestniczej Komissyi z dnia 30. Listopada 1862. r. do L. 6740 ogłasza się następująca odezwa:

"Nachricht der kaiserl. königl. Schulbücher=Berlags-Direkzion in Wien. Von der Denkschrift, welche Seine Erzellenz der Herr Unterstaatssekretär J. A. Freiherr von Helfert über die im Februar l. J. In Wien stattgehabte Ausstellung von Unterrichtsgegensständen herausgegeben hat, sind eine beschränkte Anzahl Exemplare der k. k. Schulbücher=Berlags-Direkzion in Wien zum Verschleiße übergeben worden.

Die Denkschrift enthält den von dem Herausgeber an Seine Erzellenz den Herrn Staatsminister erstatteten Bericht, und drei Beilagen, nämlich: 1. eine übersichtliche Darsstellung der Gliederung des Organismus und des Standes der össerreichischen Unterrichts= Unstalten; 2. den mit Bemerkungen versehenen Katalog der Ausstellung; 3. Besprechungen der Ausstellungs=Gegenstände von Fachmännern und aus Fachjournalen.

Als artistische Beilagen find in dem Buche enthalten:

a) zwei in Farbendruck ausgeführte Tabellen, darstellend die Gliederung der österreichischen Civil= und Militär=Bildungs=Anstalten; b) drei Karten von Dr. Ficker, welche die Frequenz der Volksschulen nach den beiden Geschlechtern und den verschiedenen Theilen der Monarchie versinnlichen; c) eine Photografie des auf der Londoner=Austellung mit einer Medaille auszgezeichneten Gletscherbildes vom Professor Simonn; endlich d) eine Abbildung der in Wien ausgestellt gewesenen Rechnungsmaschienen.

Die Denkschrift ist in der k. f. Hof= und Staatsdruckerei auf Maisfaserpapier in

Groß-Oftav (228 Seiten) gedruckt.

Ein brofchiertes Eremplar fostet bei der f. f. Schulbucher=Berlags=Direkzion zwei Gulden öfterr. Währung.

Bestellungen darauf können daselbst nur gegen Baarzahlung angenommen werden. Die mit der f. f. Schulbücher-Verlags-Direkzion in Verbindung stehenden Herren Schulbücher-Verschleißer werden ersucht, die an sie gelangenden Aufträge gefälligst übernehmen und den Bedarf in der üblichen Weise dahin avisieren zu wollen.

Unter gleichen Bedingungen fann dieses Werk auch bei der Prager f. f. Schulbücher-Verlags-Verwaltung bezogen werden.

Wien, am 15. September 1862."

Tarnów 2. stycznia 1863.

#### 3. 28.

#### Neue biblische Geschichte in polnischer Sprache.

Mit Bezugnahme auf die Verlautbarung in der Schulkurrende 4, aus 1860. unter 3. 456, wird zur Kenntniß gebracht, daß die dort empfohlene biblische Geschichte in deutscher Sprache mit denselben Abbildungen im Wiener k. k. Schulbücherverlage erschienen und gebunden um den Preis von 49 Nkr. zu haben sei.

Dieselbe soll, laut Eröffnung der Krak. k. k. Statth. Kommission v. 15. Dez. 1862. 3. 7287, u. im Grunde Erlasses des hohen k. k. Staatsministeriums v. 17. Okt. 1862. 3. 10194, statt der bisherigen revidirten Winnickischen Ausgabe, welche gleichzeitig außer Gebrauch gesetzt wird, sobald dieses ohne Störung des Unterrichtes und ohne Benachtheiligung der Schulkinder durch doppelte Anschaffung der biblischen Geschichte wird geschehen können, in den Bolksschulen mit polnischer Sprache eingeführt werden, worsüber die Schulvorstände zu wachen haben.

#### 3. 32.

## Rene polnische Lehrbücher (Lesebuch für die IV. Klasse u. Anleitung zu Geschäftsauffägen.)

Die Krak. k. f. Statth. Kommission hat mit Erlaß v. 22. Dez. 1862. 3. 11839, Rachfolgendes anher mitgetheilt.

"Laut Erlaß des hohen Staatsministeriums vom 11. Dezember l. J. 3. 12638, sind das Lesebuch für die vierte Klasse der Hauptschulen und das Sprachebuch sammt der Unleitung zu Geschäftsauffähen in polnischer Sprache im Wiener k. k. Schulbücherverlage, beide in Leinwandrücken steif gebunden, jenes mit dem Preise von 63, dieses mit dem Preise von 34 Neukreuzer erschienen.

Das hochwürdige bischöfliche Consistorium wird sonach mit Bezug auf den hierortigen Erlaß am 9. Juli I. J. 2. 224/pr. (Siehe Schulk. X. aus 1862. 3. 643.) ersucht, wegen Einführung dieser Bücher an den unterstehenden Hauptschulen ungesäumt das Nötige zu veranlaßen und gleichzeitig zu verordnen, daß sich auch jeder Triviallehrer mit diesen zwei Büchern versehe und genau vertraut mache, um beim Leseunterrichte den sachlichen und sprachlehrlichen Teil um so gründlicher behandeln zu können."

Diesem nach wird die sogleiche Einführung dieser Bucher in den hauptschulen hiemit angeordnet und ferner befohlen, daß jeder Trivialschullehrer diese Bucher sich anschaffe und mit dem Inhalte derselben sich recht vertraut mache. am 10. Sanner 1863.

#### 3. 33.

#### Ruthenisches Lesebuch für Widerhohlungsschulen.

Die Krak. k. Statth. Kom. hat mit Erlaß v. 22. Dez. 1862, Z. 11838 Nachfolgendes anher mitgetheit.

"Mit Erlaß des hohen Staatsministeriums vom 13. Dezember l. J. 12693 wurde angeordnet, das im k. k. Schulbücherverlage zu Wien im Einverständniße mit dem

gr. u. Metropolitan Konsistorium in Lemberg erschienene Lesebuch für Wiederhohlungsschusten in ruthenischer Sprache, erster Theil, 24 1/4 Bogen Großoktav, in Leinwandrücken gebunden, zu dem Ladenpreise von 77 fr. in den bezüglichen Wiederhohlungsschulen einzusühren,

Für die Unterrealschulen wurde einstweilen die Zuläßigkeit ausgesprochen und rücksichtlich der Vorschreibung desselben für die unselbstständigen Unterrealschulen der k. k. Statthalterei Kommission die eigene Amtshandlung nach Absat 5 des Ministerial-Defretes vom 13. April 1861 3. 3563 überlaßen."

was hiemit gur Renntnig gebracht wirb.

am 10. Janner 1863.

#### L. kość. 37.

#### Gazete "Arakaner Zeitung" poleca się.

Względem trzymania téj Gazety urzędowéj następujące nadeszło Wezwanie Wys. Komissyi Namiestniczej Kraków. z d. 31. Grud. 1862. L. 12804, które tak opiewa: "Z. 12804, Hochwürdiges bischöft. Konsistorium zu Tarnov. Das Hochwürdige Konsistorium wird in Kenntniß gesetzt, daß mit dem 1. Jänner 1863. die ämtliche Krafauer Zeitung in den Berlag des hiesigen Buchdruckereibesitzers Karl Budweiser Grod - Gasse Nr. 107. übergeht.

Abgesehen davon, daß dieses Provinzialamtsblatt für sämmtliche Behörden, Aemter und sonstige öffentliche Organe wegen der ämtlichen Inserate und Ankündigungen unentsbehrlich ist, liegt es überdieß noch im Interesse des Staates, daß dies subventionirte Blatt die größt möglich ste Verbreit ung genieße, überdieß ist dafür Sorge getragen, daß es durch gewählte Aufnahme aller irgend wichtiger Tagesereignisse und durch rechtzeitige Aufgabe auf die Post den Abonenten alle anderen deutschen Zeitungen zu ersetzen geeignet werde.

In Anbetracht dessen erlaubt man sich das Ansuchen, Gin Hochwürdiges Konsistorium möge sich veranlaßt finden, auf dieses Blatt nicht nur selb st zu pränumeriren, sondern solches auch durch sämmtliche Dekanate und Schuldistriktsaufsichten gehalten werde.

Der Pränumerationspreis, wegen deßen Herabsetzung übrigens h. Orts der Unstrag gestellt wurde, beträgt gegenwärtig für Arakau vierteljährlich 4 fl. 20 kr. und mit Inbegriff der Postzusendung für auswärts 5 fl. 25 kr. ö. W.

Allenfällige Bestellungen sind zu Handen der neuen Administracion aufzugeben."

Gazeta niniejsza jako krajowa i wiele obiecująca niech zachęci miłośników nowin różnego gatunku z całego świata a mianowicie z kraju, w którym mieszkamy, lub z pobliskich, które nas obchodzą.

Tarnów 8. sty. 1863.

#### L. 125.

#### Listy zastawne Galicyjskie 6. Grud. r. z. wylosowane, lub dawniéj &c.

Szan. Dyrekcya Towarzystwa kredytowego ze Lwowa pod d. 31. Grud. r. z. L. 3224, udziela 30. sztuk drukowanych wykazów, obejmujących listy zastawne tegoż

Towarzystwa, dnia 6. grudnia 1862. i dawniej wylosowanych, już do wykupna przypadłych, lecz dotąd niewykupionych, nakoniec takich, na których ciążą zastrzeżenia z powodu zguby lub innym sposobem doznanej straty, do zamierzonego urzędowego użytku. Z tych po 1. egzemplarzu dołączamy tu ./· do każdego Dekanatu celem obeznajmienia JXX. Plebanów i PP. Nauczycieli z jego treścią a raczej dochodzenia, czy który z listów, jeśli jakie posiadają, teraz lub dawniej nie został wylosowanym, w razie którym zgłosić się wypada po wypłatę. Tarnów 15. Sty. 1863.

L. kość. 130.

#### Sprawozdanie i wykaz rachunkowy Towarzystwa ś dzieciństwa Jezu za r. 1861.

Szan. Rada tegoż Towarzystwa centralna w Wiedniu Pismem swem z 30. List. 1862. przysłała nam książeczek 99. pod tytułem "Bericht u. Rechnungeausweis des Bereines der h. Kindheit Jesu" do rozdzielenia po Diecezyi wraz z usilną prośbą o dalsze wsparcie. W skutek tego wyprawiamy ich po 3. niemal albo więcej według mniejszej lub większej liczby kościołów albo szkołek, dla każdego Dekanatu, z których jeden egzemplarz niech zostanie dla biblioteki Dekanalnej.

Z nich Szan. Duchowieństwo i Nauczycielstwo czerpnie wiadomość, że:

- a) dochodów z Monarchii całej na rzecz tego zbawiennego Instytutu wpłynęło od 1. Marca 1861. do ostat. Lut. 1862. 10308 złr. 7½ kr. która wraz z pozostałą z r. 1860. czyni sumę całkowitą 20972 złr. 92½ kr. prócz 5 % 40. r. w obligacyi pożyczki narod. talar i 20 kr. w śr. Do powyższych dochodów Diecezya Tarnów. przyczyniła się według stron. 19. w ilości 200 złr.
- b) wydatków okazuje się 11496 r. 3 kr. zostaje nadal w kasie 9476 r.  $89\frac{1}{2}$  kr. prócz 5 duk. i oblig. na 20 r. talar i 20 kr. w k. m.
- c) Na same wykupienie i wychowanie dzieci sumy 11229 r. i 50 kr. spotrzebowało się.
  d) domy dla sierót, i szkółki znajdują się w Pekinie, w Tschao, Teschean, w Mandschuryi, w Birmie, na wyspach Malajskich, Madagaskar, w Patnie i Bombaju w Indyjach wschodnich; wspomina taż książeczka, na str. 6. że 7000 dzieci chińskich w niebezpieczeństwie życia ochrzczono, z których 6300 umarło; że do Pekingu rezydencyją Biskupią, przeniesiono, kościół katedralny wyporządzono i t. d. Dzięki czyńmy za te łaski opatrzności, bo raczy wysłuchiwać prośbę naszą: Przyjdź Królestwo Twoje nie mniej datkiem przyczyniajmy się i nadal do rozszerzenia tegoż królestwa Jezusowego w tamtych krajach pogańskich, i pozyskania dziatek nieskalanych, któreby otaczała tron Baranka.

Tarnów 15. sty. 1863.

### Z Konsystorza Biskupiego.

Tarnów dnia 15. stycz. 1863,

Jan Figwer, Kanclerz prow.

Józef Alojzy, Biskup Tarnowski.